## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiei.

Juni 1866.

Edy kt.

Nr. 14312. C. k. sąd lwowski krajowy wzywa posiadaczy skradzionego z c. k. urzedu podatkowego w Halican iako depozytu sadowego, listu zastawnego galic, towarzystwa kreuytowego na okaziciela opiewającego z dnia 1go lipca 1849 Ser. IV. Nr. 2422 na 500 złr, wraz z dziesięciu kuponami do tegoż listu zastawnego przynależącemi, z których pierwszy w czerwcu 1865, a ostatni zaś w czerwcu 1869 płatnym jest, aby wyżwzmieniony list zastawny w przeciągu trzech lat po nastapionej płatności ostatniego kuponu t. j. w przeciągu 3 lat od 1go lipca 1869, zaś kupeny w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni po nastapionej platności kuponów, i w razie gdyby list zastawny przed nastąpioną płatnością wszystkich kuponów był wylosowany, w przeciągu roku. 6 tygodni i 3 dni po terminie płatności listu wylosowanego w mowie bedący list wraz z płatnemi kuponami tulejszemu sądowi przedłożył i z prawem posiadania tegoż się wykazał, gdyż w przeciwnym razie wyżpomienione papiery pieniezbe za umorzone orzeczone będą.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

E d y i t.

Nr. 27142 ex 1866. Ze strony c, k. sądu krajowego jako handlowego lwowskiego ogłasza się niniejszym edyktem pp. Antoninie Witosławskiej i Felicyi Wasilewskiej i p. Józefowi Witosławskiemu, iz przeciw nim na prosbę Lei Goldstern z dnia 22go maja 1866 1. 27142 moca uchwały t. s. zdaia 23, maja 1866 nakaz zaplaty sumy wekslowej 270 zł. a. w. z p. n. wydanym został.

Gdy miejsce pobytu powyższych pozwanych sadowi nie jest wiadomem, przeto ustanawia im się p. adwokata Dra. Sermaka jako kuratora z zastępstwem p. adwokata Dra. Mecińskiego i dorecza się pierwszemu powyższa uchwała sadowa.

Lwów, dnia 23, maja 1866.

Rundmachung.

Mr. 18001. Bur Besehung ber Großtrafit in Krzyweze, Czortkower Rreifes wird die Monfurreng mittelft lleberreichung ichriftlicher Offerte ausgeschrieten.

Diese Offerte muffen unter Anschluß des Badiums von 20 fl., bann des Gropjahrigfeite- und Sittenzeugniffes bis inclusive 25. Juni 1866 bet der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tarnopol überreicht merden.

Der Berfehr Diefer Großtrafit betrug im Sahre 1865: 

Bujammen 1140 fl.

Die naberen Ligitagionsbedingungen fo wie auch ber Erirägniß. ausweis fonnen bei birfer f. f. Finang-Landes-Direfgion und bei ber Finang-Begirts-Direfzion in Tarnopol eingesehen merben.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, ben 24. Mat 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18001. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Krzywczem, obwodu Czortkowskiego, rozpisuje się konkurencya

Te oferty zaopatrzone we wadyum w kwocie 20 złr. wal. a. i w świadectwa pełnoletności, jakoteż moralności mają być podane włącznie do 25. czerwca b. r. do c. k dyrekcyi obwodowej dochodów skarbowych w Tarnopolu.

Obrót tej trafiki wynosi w roku 1865, mianowicie: w tytuniach . . . . . . . . . . . 1054 zł. a w markach stemplowych . . . .

razem . . . 1140 zł.

Bliższe warunki licytacyjne równie jak i wykaz przychodu przejrzane być mogą w c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych we Lwowie tudzież w c. k. dyrekcyi obwodowej dochodow skarhowych w Tarnonolu.

Od c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych.

Lwów, dnia 24. maja 1866.

Edift.

Dr. 16232. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß die Bormundschaft über ben minderjahrigen Anton Fritze über beffen phyfische Großjährigkeit auf unbestimmte Beit verlängert murde.

Lemberg, am 28. April 1866.

E d y k 1. (1)

Nr. 18207. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniej.

szem, ze na zaspokojenie wierzytelności p. Gabryela Jaworskiego w ilości 25000 złr. m. k. czyli 26250 zł. wal. a. z odsetkami 5% od 29. maja 1857 biezacemi (z potrąceniem wypłaconej na rachunek odsetków kwoty 890 złr. m. k. czyli 840 zł. w. a.) i wszystkiemi z ngody z dnia 29. maja 1857 wypływającemi prawami, mianow cie ze suma 10000 zlr. m. k. czyli 10500 zł. wal. a. tytołem kary konwencyonalnej umówiona, tudzież na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 13 zł. 68 kr. i 10 zł. 11 kr. w. a. i kosztów niniejszego podania w umiarkowanej ilości 79 zł. 56 kr. w. a. przyznanych, przymusowa przedaż dóbr Buczacza z przyległościami Nagorzanka, Korolówka, Gawroniec, Podzameczek i części Buczacza w obwodzie Stanisławowskim pozwolono, że ta sprzedaż w c. k. sądzie krajowym na dniu 10go lipca 1866 i 17go sierpnia 1866 zawsze, o godzinie 10tej przed południem za cene szacunkową w ilości 566395 zł. 47 kr. w. a. lub wyżej takowej przedsięwziętą zostanie i że w razie, gdyby w powyższych dwóch termi-rach nikt takiej ceny nie ofiarował, któraby cene szacunkową lub więcej wynosiła, do ułożenia lzejszych warunków termin na dzień 21. września 1866 o godzinie 10. przed połudujem ustanawia i na ten termin wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem się wzywa, że nie jawiący się uważani będą, jakoby do wiekszości głosów jawiących sie przystapili, tudzież, że na żadanie uprzywilejowanego austryackiego hanku narodowego już teraz się ustanawia, że powyższe dobra także na pożniejszym terminie nizej 230000 zl. wal. a. sprzedane być nie mogą i zaspokojenie narodowego banku wedle warunku 4. bezpośrednio nastąpić musi.

Wadyum wynosi sume 28300 zł. w. a. Akt oszacowania, inwentarz, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne można w registra-turze c. k. sądu krajowego przejrzeć lub w odpisie podnieść.

Dia wierzycieli, których miejsce pobytu nie jest wiadome, tudzież dla wierzycieli, którzyby po dniu 13. marca 1866 do tabuli weszli, lub którymby uchwała licytacyjna wcale nie lub nie dość wcześnie doręczeną być niemogła, ustanowiono kuratora w osobie p. adwokata Dra. Frankla z zastępstwem p. adwokata Dra. Męciń-

Lwów, dnia 5. maja 1866.

G d i f t. (938)

Rr. 2650. Bom f. f. Aloczower Arcisgerichte wird dem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Gregor Komarnicki und im Falle deffen Ablebens seinen unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Chiftes bekannt gemacht, es habe witer felbe u. m. a. Roman Graf Komarnicki und Apolinar Jaworski megen Extabulirung aus bem Laftenstande ber Guter Woczów, Troscianiec und eines Theiles von Trosciance ber Summen von 2700 fl. 2B. M. und 20000 fip. oder 5000 fl. B. B. Dom. 44. pag. 23. n 56. und pag. 24. n. 57. on, intabulirt, sammt Bezugeposten und Superlasten am 5ten April 1866 3. 2650 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten , worüber mit dem Befd luge bom Beutigen jum mundlichen Berfahren die Tagfahit auf den 21ten August 1866 um 10 Uhr Bormittags bei diefem f. f. Kreisgerichte festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiefigen Gerin Landes-Abvokaten Dr. Schrenzel mit Substituirung des hiefigen frn. Landes-Abv. Dr. Starzewski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Gali= zien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Erikt merden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter in mahlen und diefem f. f. Kreikgerichte anduzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben merden.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 9. Mai 1866.

C d i f t. Mr. 196. Dom f. f. Bezirteamte als Gerichte ju Zalosce mird

hiemit fundgemacht, daß im Marg 1845 Leib Auerbach zu Zatosce mit hinterlassung eines Bermogens ab intestato gestorben ift.

Da tem Gerichte der Aufenthaltsort des Moses Auerbach geseglichen Erben des Leib Auerbach unbekannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen einem Sahre von dem untem gefetten Tage an bei tiefem Gerichte ju melden und bie Erbsertlärung anzubringen, widrigenfalls die Verlaffenschaft mit den fich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Herrn Daniel Halpern abgehandelt merden wurde.

Załośce, am 21. April 1866.

### onturs

der Gläubiger des Abraham Isaac Menkes.

Rr. 27737. Bon bem f. f. gandesgerichte ju Lemberg mirb über bas gesammte bewegliche, und bann über bas in ten Kronlan: bern , für melde bas Patent vom 20ten Rovember 1852 Rro. 251 R. G. Bl. Wirksamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes b. o. Buchbruckers Abraham Isaac Menkes ber Konfurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat die: felbe mittelft einer Rlage wiber ben Konfursmaffe : Bertreter herrn Dr. Dzidowski fur beffen Stellvertreter herr Dr. Blumenfeld ernannt murbe, bei biefem Landesgerichte bis 31. Juli 1866 an- zumelben, und in ber Klage nicht nur bie Richtigkeit ber Forberung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diese ober jene Relaffe gefest gu werben verlangt, ju ermeifen, midrigens nach Berlauf bes erfibeflimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rucfficht bes gesamm= ten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein follen, menn ihnen mirklich ein Rompensaziones recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe zu forbern hatten, ober menn ihre Forderung auf ein liegendes Ont fichergestellt mare, fo zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompensagions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, gu berichtigen verhalten werden wurden.

Bur Bahl bes Bermögens-Bermalters und ber Gläubigerausschüffe wird die Tagfatung auf ben gten August 1866 Vormittags

11 Uhr bei biesem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, den 26. Mai 1866.

Rundmachung.

Mr. 2523. Der vom hohen f. f. Jufig-Ministerium für Złoczow ernannte Abrofat Dr. Adam Geistler hat ben Amteeid abgelegt, mas htemit bekannt gegeben mirb.

Bom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 22. Mai 1866.

(937)© dift.

Dr. 8779. Dom f. f. Rreis- ale Sandels- und Bechfelgerichte in Stanislau wird den tem Aufenthaltsorte nach unbekannten Abraham Axelrad und Rachel Baron aus Halicz bekannt gemacht, baß unterm 11. Mai 1866 3. 8779 Sigmund Kamerling aus Stanislau eine Klage wegen Bezahlung ber Summe von 200 fl. öft. 2B. wiber fie überreicht bat, über welche bie Tagfahrt jum Berfahren nach Bechfelrecht auf ben 14. August 1866 10 Uhr Bormittage festgefest murbe.

Da ber Aufenthaltwort ber Belangten unbefannt ift, fo wirb benselben ber Berr Abv. Dr. Bardasch mit Substituirung bes Berrn Dr. Rosenberg auf ihre Gefahr und Rosten jum Ruiator ernannt,

und bemfelben ber gegenwärtige Befcheid zugestellt.

Die Geflagten merden aufgefordert, entweder perfonlich bei obiger Tagfahrt bier zu erscheinen, oder bem Rurator die nothigen Bertheibigungemittel zu überichiden, ober einen anderen Bertreter zu bestellen, und bem Gerichte anzuzeigen.

Bom f. f. Kreisgerichte. Stanisławów, am 16. Mai 1866.

Lizitazione : Ankundigung.

Mr. 8223. Bon ber f. f. Finang-Bezirke Direkzion in Sambor wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag die Beräußerung ber Biopinazionegerechtfame ber Reichsherrschaft Drohobyen fammit ben bagu gehörigen Gebäuden und Grundstücken am 2. Juli und ben nach ol= genden Tagen im Wege ber öffentlichen Lizitazion mundlich und mittelft ichriftlicher Offerten beim f. f. Wirthschaftsamte in Drohobyez flattfinden wirb.

1. Das Berkaufsobjekt besteht aus 18 Rauffekzionen und rückfichtlid Setzionegruppen mit ben nachbenannten Ausrufepreisen, und

Ite Sekzion: Bania kotowska mit dem Fiskalpreise pr. 1770 fl. 2te Sefzion: Bolechowce mit Rolonia Neudorf mit bem 2118= rufspreise pr. 4011 fl. 92 fr.

3te Cefgion: Derczyce mit Manaster derczycki im Ristalpreise von 4,457 fl. 50 fr. öft. 20.

4te Sefzion: Dobrohostow mit dem Fisfalpreise pr. 5.089 fl. 5te Schlion: Habicze mit dem Ausrufspreise pr. 10.674 fl

6te Sekzion: Jasienica solna mit dem Fiekalpreise pr. 4.754 fl. 60 fr. öft. 2B.

7te Sefgion: Kolpice mit bem Ausrufspreise pr. 2.962 fl.

Ste Setzion: Lisznia und Manaster lisznianski mit bem Fiskalpreise pr. 9.403 fl. 84 fr. öft. W.

9te Cekzion: Modrycz mit dem Ausrufspreise pr. 3.486 fl.

86 fr. öft. AB.

10te Setzion : Nahujowice mit dem Breife pr. 5.144 fl. 36 fr. 11te Gefgion: Niedzwiedza mit bem Fiefalpreise pr. 3.469 fl. 40 fr. öft. W.

12te Sefgion: Raniowice mit tem Preise pr. 5.956 fl. 46 fr.

öft. Währ.

13te Setzion: Osow mit bem Preise pr. 6.488 fl. 64 fr. öft. B.

14te Sefzion: Solce sammt bem baselbst befindlichen kameralheirschaftlichen Bierbräuhause und den darin vorhandenen Requifiten mit bem Auerufepreife pr. 16.802 fl. 8 fr. oft. D.

15te Gefgion: Stanyla mit bem Preise pr. 2.811 fl. 92 fr.

öft. Währ.

16te Sefzion: Stebnik mit bem Preife pr. 7.539 fl. 2 fr. oft.

17te Sefzion Tustanowice mit bem Fiefalpreise pr. 8.517 fl.

60 fr., endlich

18te Cefgion: Utyczno mit Gassendorf im Preife von 3.123 fl. 22 fr. öft. W.

Die Ausrufepreise ber Gefgionsgruppen rerben nachstehends festfr. 1. Cefzionegruppe enthaltend bie 2.e und 12te Ccfz. 9.968 38 " 15te " 16re , 10.350 11 94

4te " 18te " " 13te " 17te " 7te " 14te 15.096 " "3te,5te" 9te 19,765 18,618 36 9.89896 12.873 VIII. Ste " 11te 1te allein 1.770

Der Gefammt . Fiefalpreis bes gangen Berfaufsobjeftes beträgt

hiernach 106.463 fl. 34 fr. öst. W.

2. Bum Raufe wird Jebermann jugelaffen, ben bie allgemeine Gesetze und bie Landesverfassung davon nicht ausschließt.

Ifraeliten merden unbekingt tagu zugelaffen.

Confige auf ben Berfauf und bie Berfaufsbedingniffe nothwen= bige Ausschluße fonnen beim f. f. Wirthschafteamte in Drohobycz und ber f. f. Finang-Begirfe-Diretzion in Sambor in Erfahrung gebracht werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion.

Sambor, am 25. Mai 1866.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 8223. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Samborze podaje do powszechnej wiadomości, że przedaż prawa propinacyi w dobrack rządowych Drohobycz wraz z należącemi do tegoż budynkami i gruntami, odbędzie się dnia 2. I pca i następnych dni b. r. w drodze publicznej licytacyi ustnie i za pomocą ofert pisemnych w c. k. urzędzie gospodarczym w Drohobyczy.

1. Przedmiot sprzedazy składa się z 18 sekcyi, które także w grupach sprzedane być mogą, z cenami wywołania niżej wymie-

nionemi, a mianowicie:

1sza sekcya: Bania królewska z ceną fiskalną 1770 zł. 2ga sekcya: Bolechowce z kolonią Neudorf z ceną fiskalną 4011 zl. 92 c.

3cia sekcya: Derczyce z Manasterem derczyckim z ceną fiskalna 4457 zł. 50 c.

4ta sekcya: Dobrohostów z ceną fiskalną 5089 zł. 5ta sekcya: Hubicze z ceną wywołania 10.674 zł.

6ta sekcya: Jasienica solna z cena fiskalna 4754 zł. 60 c. 7ma sekcya: Kołpice z ceną wywołania 2962 zł. 92 c.

Sma sekcya: Lisznia z Manasterem liszniańskim z cena fiskalna 9403 zł. 84 c.

9ta sekcya: Modrycz z ceną wywołania 3486 zł. 86 c.

10ta sekcya: Nahujowice z c-na 5144 zł. 36 c.

11ta sekeya: Niedzwiedza z cena fiskalna 3469 zł. 40 c.

12ta sekcya: Raniowice z cena 5956 zł. 46 c.

13ta sekcya: Orów z cena 6488 zł. 64 c.

14ta sekcya: Solec z tamtejszym do dóbr kameralnych należącym browarem i znajdującemi się w nim rekwizytami z ceną wywołania 16.802 zł. 8 c.

15ta sekcya: Stanyła z ceną 2811 zł. 92 c. 16ta sekcya: Stehnik z ceną 7539 zł. 2 c.

17ta sekeya: Tustanowice z cena fiskalna 8517 zł. 60 c.;

18ta sekcya: Ułyczno z Gassendorfem w cenie 3123 zł. 22 c. Ceny wywołania sekcyi polaczonych w grupy są następnie ustanowione:

grupa sekcyi zawierająca 2. i 12. sekcye 9.968 zł. 38 c. 1. 15. " 16. " 10.350 , 94 , 11. 4. " 18. HI. 8.212 , 22 13. " 17. 15.006 , 24 , " 97 77 19.765 " 7. , 14. V. 77 " 3., 5. " 9. VI. 18.618 , 36 , VII. 6. ,, 10. 9.898 , 96 , 77 77 VIII. " 12.873 , 24 , 8. " 11. 1.770 " IX. 1. sama

Całkowita cena fiskalna całego przedmiotu sprzedaży wynosi wiec 106.463 zł. 34 c. w. a.

2. Do kupna każdy bedzie przypuszczony, kto nie jest od tego wykluczony moca ustaw powszechnych i konstytucyi kraju. Izraelici beda przypuszczeni do kupna bezwarunkowo.

3. Wszelkie wyjaśnienia odnoszące się do sprzedaży lub warunków sprzedaży mogą być zasiągniete w c. k. urzędzie gospodarczym w Drohobyczy i w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu w Sambarze.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu.

Sambor, dnia 25. maja 1866.

(945) © b i f t. (3)

Mr. 5198. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Brzezary wird biemit bekannt gegeben, taß über Ansuchen bes Ernest Kwistek zur Befriedigung der demfelben gebührenden Summe von 630 fl. öft. W. und 840 fl. öft. W. sammt Zinsen und Exekuzionskosten im Betrage von 7 fl. 23 fr., 6 fl. 35 fr. und 25 fl. 31 fr. öft. M. die öffentliche exekutive Lizitozion der, der Katharina Płoszczak gehörigen, in Brzeżany Vorstadt Miasteczko gelegenen Realitäten CN. 197 und 108 in zwei Terminen am 28. Juni und 31. Juli 1866 sedesmal um 3 Uhr Nachmittags um den Schähungswerth von 1180 fl. 60 fr. öst. kr. wird feilgebothen werden.

Die weiteren Ligitazionebedingungen find in ter hiergerichtlichen

Regiftratur einzuseben.

Uebrigens werden die tem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubiger, als: Kasimir Jasiński, Nicolaus Kozaczek, Hyaciuth Byczkowski, Johann und Agnes Wojciechowskie Ehrleute, Adalbert Falkowski, Mortko Künstler und Semion Jakimowy, ferner die stegenden Nachlaßmassen der Breine Meth und Serl Künstler, verehes lichten Gebert, dann alle Jene, welchen die gegenwärtige Lizitazionse Ausschreibung aus mas immer sür einer Ursache entweder gar nicht zeitlich genug zugestellt werden könnte, oder welche nach der Hand an die Gewähr gelangen sellten, durch den ihnen in der Person des hiersortigen Lantes 2stdvokaten Dr. Wolski aufgestellten Kurator versständiget.

Brzeżany, am 8. Mai 1866.

(939) © b i t t. (3)

Bezüglich auf meine Kundmachung vom 4. Mai 1866, welche im Amtsblatt der Lemberger Zeitung Nio. 105, 106, 107 eingeschaltet wurde, wird anmit verlautbart, daß die lizitative Beräußerung der zur Nacklasmasse nach Mariem Münz geborene Nathansohn gehörigen und mittelst lehtwilliger Anordnung zu Wohlthätigkeitszwecken vermachten Realität sub Nro. 1083-1467, 1468 in Brody, in dem diesfalls sestgesetzen Termine aus Anlaß unvorbergesetener Sindernisse nicht abgehalten werden konnte.

Es wird demnach zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die freiwillige gerichtliche lizitative Veräußerung dieser Realität sub Nro. 1083 - 1467, 1468 in Brody, in zwei anmit neuerlich ausgeschriebenen Terminen, und zwar: am 14. Junt 1866 und 13. Jult 1866, jedess mal um 10 Uhr Vormittags in der Geschäftskanzlei des Gesertigten. in Folge Weisung des k. k. Brodyer Bezirksgerichtes vom 30. April

1866 3. 2752 vorgenommen werden wird.

Bum Ausrufspreise wird ber richtig gestellte Schähungswerth von 2000 fl. öfterr. Währ. angenommen, und es wird biese Realität unter bem gerichtlich erhobenen Sagungswerthe nicht hintangegeben werben.

Das Babium beträgt 15% bes obbezeichneten Schätzungswerthes, bas ist ben Betrag von 300 fl. — Der neueste Schätzungsakt und die Lizitationsbedingnisse können jederzeit in meiner Geschäftskanzlei eingesehen werden.

Brody, am 25. Mai 1866.

Thaddäus Zagajewski m. p., Notar.

#### Obwieszczenie.

Odnośnie do zawiadomienia mego z d. 4. maja 1866 w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej Nr. 105, 106, 107 umieszczonego, ogłasza się niniejszem, iz licytacyjna sprzedaż realności pod Nrem. 1083 - 1467. 1468 w Brodach położonej, do massy spadkowej po Mariem Münz Nathansohn należącej, ostatniej woli rozporządzeniem na cele dobroczynne przeznaczonej, w terminie, powyższym edyktem oznaczonym, z powodu nieprzewidzianych przeszkód przedsięwziętą być nie mogła.

Przeto w celu uskutecznienia sądowej dobrowolnej licytacyjnej sprzedaży tejże realności, ustanawia się niniejszem na nowo dwa termina, a mianowicie na dzień 14. czerwca 1866 i 13. lipca 1866 o godzinie 10tej przed południem, na których realność ta w skutek uchwały c. k. sądu powiatowego w Brodach z dnia 30 kwietnia 1866 l. 2752 w mojej kancelaryi w Brodach sprzedaną zostanie.

Za cene wywołania stanowi się wartość ostatnim czynem szacunkowym w kwocie 2000 zł. reńsk. walutą austr. sprawdzona, i ponizej tej ceny szacunkowej realność ta sprzedaną być nie może. Wadyum licytacyjne wynosi pietnaście procent \*oznaczonej ceny szacunkowej, to jest kwotę 300 zł. reńskich wal. austr.

Czyn ocenienia i bliższe warunki licytacyi każdego czasu

w mojej kancelaryi przejrzane być mogą.

O czem chęć kupienia mających niniejszem zawiadamia się. Brody, dnia 25. maja 1866.

Tadeusz Zagajewski m. p., notaryusz.

(917) E d y k t. (1)

Nro. 14163. C. k. sąd krajowy twowski uwiadamia ninicjszem niewiadomego z miejsca pobytu p. Jakóba Rylskiego, że na prośbę p. Fryderyka bar. Wetzłara i p. Andrzeja Withalma z dnia 16. marca b. r. l. 14163 o publiczną exekucyjną sprzedaż dóbr Kulaszne w celu zaspokojenia zaległych 5% odsetek od kapitału 6000 złr. a względnie 4900 złr. m. k. równocześnie tę sprzedaż się dozwala i o wykonanie c. k. sąd obwodowy w Przemyślu się wzywa.

Dla niewiadomości miejsca pobytu ustanawia się dla p. Jakóba Rylskiego kuratora w osobie p. adw. Dra. Pfeisfera ze zastępstwem p. adw. Dra. Gregorowicza i temuż uchwałę dotyczącą się doręcza, upominając p. Jakóba Rylskiego, ażeby w należytym czasie potrzebne środki dla strzeżenia swych praw temuż kuratorowi dostarczył, lub innego pełnomocnika ustanowił i tegoż sądowi oznajmił, inaczej skutki zaniedbania sam sobie lędzie musiał przypisać.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1866.

(910) E d y k t. (3)

Nro. 8816. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszym edyktem p. Maryannie z bar. Hejdlów Milewskiej, żonie właściciela dóbr Isakowa co do życia i miejsca pobytu niewiadomej, a w razie jej śmierci, jej co do imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom wiadomo czyni, że przeciw niej pod dniem 11. maja 1866 l. 8816 p. Helena Antonina dw. im. Bomanowska o wyextabulowanie sumy 300 duk. ze stanu biernego III. schedy dóbr Piotrowa i Siekierczyna w obwodzie kołomyjskim połozonych pozew wytoczyła, z powodu którego sąd pozwanej na jej koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Kwiatkowskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Przybyłowskiego kuratórem mianował i do rozprawy termin na 7. sierpnia 1866 wyznaczył.

Upomina się pozwaną, w należytym czasie osobiście stanąć lub potrzebne środki obrony ustanowionemu zastępcy udzielić lub

innego zastępce wybrać i sądowi oznajmić.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 14. maja 1866.

(886) E d y k t. (3)

Nr. 4451. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski 1) Mikałaja Ma-kowieckiego, 2) Katarzynę Radlickiej, 3) Maryanny Lityńskiej, 4) Józefa Franciszka dw. im. Jastrzębskiego, 5) Tomasza Jastrzębskiego, 6) Walentego Cicholewskiego, 7) Mikołaja Cicholewskiego, 8) Wiktoryi Górskiej, 9) Jakóba Jastrzębskiego, 10) Justyny Strumińskiej. 11) Józefy Jastrzębskiej, 12) niewiadomych spadkobierców Julianny Jastrzębskiej, 13) Kajetana Jastrzębskiego, 14) Petroneli Sochanikowej i 15) Eleonory Jastrzebskiej 2do voto Pitro niniejszem zawiadamia, iż przeciw nim i innym p. Wiktoryn Bocheński pozew de praes. 11go kwietnia 1866 do l. 4451 o wykreślenie ze stanu biernego części dólar Piłatkowce obwodu Czortkowskiego sumy 900 dukatów jak dom. 127. pag. 2. n. 4. on. ciężącej z p. n. wniósł i że termin do ustnej rozprawy na dzicń 5. czerwca 1866 o 10tej godzinie przed południem postanowiony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie p. adw. Dra. Weissteina zastępcą tego zaś p. adwokat Dr. Frühlig niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony we-

dług ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie. Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich słuzące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę

obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej

służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 11. kwietnia 1866.

(922) Kundmachung.

Mr. 7254. Das k. k. Landesgericht in Lemberg hat fraft der ihm von Er. k. k. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der k. k. Staatkanwaltschaft im Grunde S. 16 der Preß=

ordnung gu Recht erfannt :

Mas hiemit jur öffentlichen Kenntnis gebracht wird. Dom f. t. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 23. Mai 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 7254. C. k. sąd krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa wedle §. 16. prawa prasowego orzeka:

Artykuły pod tytułem "Osy lwowskie, illustrowany telegram Wandercra i Do.... "po części illustrowane w Nr. 8. czasopisma humorystycznego Chochlik umieszczone, zawierają istotę czynu wykroczenia z Sfu 300 prawa karn., przeto dalsze rozpowszechnienie tego numeru 8 czasopisma humorystycznego Chochlik na mocy S. 36 ustawy pras. w obrębie całego państwa austryackiego zakazuje się.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości. Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 23. maja 1866.

Gdift. (918)

Rro. 981. Bom f. f. Begirfeamte Dolina ale Gericht wird fundgemacht, daß aus der hier anhängig gewesenen Straffache gegen Mordko Wilf und Mordko Spiel megen Uebertretung gegen die öffent: lichen Anftalten und Borfebrungen, welche gur gemeinschaftlichen Eis derheit gehören, ein Betrag von Gilf Gulden oft. 2B. im hiergericht= lichen Deposite erliegt.

Es merben baber Alle, welche auf diefen Betrag irgend welchen Unspruch haben, aufgefordert, folden hier binnen Sahreefrist geltend ju machen, wibrigens biefer an bie Staatsfaffe abgeführt werden

mird. §. 355, 358 Str. P. D.

Bom f. f Bezirksamte als Gerichte.

Dolina, am 22. Janner 1866.

Einberufunge = Gdift.

Rro. 1504. Jankiel Berlinberg aus Okopy, Czortkower Rrei-fes, welcher sich unbefugt im Austande aufhalt, wird aufgeforbert, binnen Ginem Sahre, bei Gemartigung ber gefetlichen Folgen in feine Seimat gurückzufehren.

Bom f. f. Bezirfeamte.

Mielnica, am S. Mai 1866.

#### Edykt porotajacy.

Nro. 1504. Jankla Berlinberga, z Okop obwodu czortkowskiego, który nieprawnie za granicą przebywa, wzywa się, ażeby w przeciągu roku do domu powrócił, gdyż w przeciwnym razie z nim według prawa postapi się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Mielnica, dnia 8. maja 1866.

Rundmachung. (949)

Diro. 24795. Wegen Beifchaffung bes Dedftofferforberniffes gur Ronfervirung ber Staatsftragen im Stanislaner Stragenbegirte fur das Jahr 1867 wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieten.

Das zu liefernde Erforderniß besteht:

a) Auf der Brzeganer Berbindungeftrage fur bas 3te und 4te Biertel ber 14ten, die gange 15te, 16te, 17te, 18te, 19te, 20te und 21te Meile in Erzeugung, Zufuhr, Zerschlägeln, Reinigung und Schlichtung von 580 Dedftoffprismen à 54 Rubit-Schuh aus bem Stobudkaer und Zrebonkaer Steinbruche im Fiefalbetrage von 2639 ft. 25 fr.

bann Erzeugen, Buführen, Reinigen und Auffdlichten von 1945 Prismen aus natürlidem Schotter aus bem Dmester und Bystryca-Fluße im Fistalbetrage von . . . . . 5380 fl. 70 fr. öft. 28.

b) Ferner auf ter Rarpathen . Saupturage fur bie 71te, 72te 73te und 1te, 2te und 3te Biertel ber 74ten Deile im Erzeugen, Buführen, Berfdlägeln, Reinigen und Aufschlichten von 265 derlei Priemen aus Rlaubstein im Fietalpreise von . . . . 537 fl. 30 fr., endlich 770 Prismen Chotter aus dem Bystryca - Flufe im Fistal-1894 fl. 15 fr. öft. 2B.

Unternehmungeluftige merben aufgeforbert, ihre Unbote mittelft vollständig und rechtegiltig ausgestellten, schriftlichen, mit einem 10% Wadium belegten Offerten bei bem f. f. herrn Kreisvorstande in Stanislau bis jum 20. Juni 1866 ju überreichen, mofelbit ober auch bei bem bortigen f. f. Stragenbaubegirfe bie allgemeinen und fpeziellen, namentlich aber tie unterm 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten besonderen Lieferungsbedingnisse eingesehen werden konnen.

Rachträgliche Unbothe werben nicht berücknichtiget.

Won ber f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, am 22. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 24795. Dla dostarczenia potrzebnego materyału kamiennego ku utrzymaniu gościńców rządowych w Stanisławowskim powiecie budowy gościńców na rok 1867 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert. Potrzebny do zabezpieczenia materyał

jest następujący:

a) Na Brzeżańskim gościńcu łącznym na 3ciej i 4tej ćwierci mili 14tej, tudzież na całą 15tą. 16tą. 17tą, 18tą. 19tą. 20tą i 21szą milę wydobycie, dostawa, rozbicie, oczyszczenie i ustawienie 580 pryzm kamienia a 54 sześciennych stóp z kamieniołomów w Sło-

naturalnego szutru z rzek Dniestru i Eystrzycy w cenie fiskalnej 5380 zł. 70 c. w. a.

b) Na głównym gościńcu Karpackim na 71szą, 72ga, 73cią mile i na 1szej, 2giej i 3ciej ćwierci 74:ej mili wydobycie, dostawa, rozbicie, oczyszczenie i ustawienie 265 takich pryzm zbieranego kamienia w cenie fiskalnej . . . . . . 537 zł. 30 c.; nakoniec 770 pryzm szutru z rzeki Bystrzycy w cenie fiskalnej 1894 zł. 15 c. w. a.

Cheacych licytować wzywa się, ażeby swoje oświadczenia w pisemnych ofertach, ułożonych dokładnie i podług przepisów prawnych, jako też zaopatrzonych w 10procentowe wadynm przedtozyli najdalej do 20. czerwca 1866 c. k. naczelnikowi obwodu Stanisławowskiego, gdzie też, jak również w tamtejszym c. k. powiecie budowy gościńców przejrzane być mogą tak ogólne, jakoteż osobne, mianowicie rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki liwerunku,

Poźniejsze oświadczenia nie będą uwzględniane.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. maja 1866.

RC d y k 1.

Nr. 4244. C. k. sad obwodowy Tarnopolski ustanawia panu Antoniemu Paygertowi z miejsca pobytu niewiadomemu w sporze z Łuciem Melnyczukiem o oddanie 12 morgów gruntu w Zalesiu złożenie rachunków z pobieranych dochodów oddanie 12 kóp żyta, 2 kóp jeczmienia i jednej kopy pszenicy, za kuratora p. adwokata Dra. Kożmińskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Zywickiego zaopatrzając tychże odpowiednemi dekretami, doręcza się p. kuratorowi do 1. 2689 - 1866 zwrócona rubryke pozwu uchwałą z 31go października 1865 do l. 11419 do sumarycznego postępowania dekretowanego.

Upomina sie zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu schie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił lub innego sobie obrońce obral, tego sądowi temu oznajmił. i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy-

pisac bedzie musiał.

Tarnopol, dnia 16. kwietaia 1866.

E d y h 1.

Podpisany c. k. notaryusz jako deleg, komisarz sądowy wzywa ninicjszem wierzycieli tutejszej firmy handlowej "Necheles et Meller", aby pretensye swoje do tej firmy z jakiegobadz tytułu one pochodzićby mogły, u podpisanego pisemnie do dnia 1. lipca 1866 włącznie tem pewniej zgłosili, ile że w przeciwnym razie, gdyby ugoda do skutku przyszła, zaspokojenia swych pretensyj z funduszu ugodowego żądaćby nie mogli i następstwom w §§. 35, 36, 38 i 39 ustawy z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 Dz. u. p. wytkniętym by podlegli.

We Lwowie daia 29, maja 1866.

Franciszek Postępski, c, k. netaryusz jako deleg, komisarz sądowy.

© bift.

Dr. 3073. Bom f. f ftatt. beleg. Bezirfegerichte fur bie Stadt Lemberg und teren Borftadte wird Anton Winkler aufgeforbert, bin= nen einem Sabie feine Rechte jum Machlage nach Katharina Feder barguthun, widrigens die Bertaffenschaft mit dem fur ihn aufgestellten Rurator Hrn. Landesadvokaten Dr. Starzewski abgehandelt werden mürde.

Lemberg, am 24. Marz 1866.

G b i f

Mr. 9436. Bom Stanistawower f. f. Kreisgerichte mirb bem unbefannten Aufenihalis weilenden Chaim H. Weich befannt gemacht, daß wider ihn unterm 15. Mai 1866 3. 9043 auf Grund bes Wech= fels dato. 24. Ofcober 1865 Die Bahlungsauflage unterm 16. Mai 1866 3. 9043 ju Gunften des H. Kindler erlaffen und bem fur ibn bestellten Kurator Advokaten Dr. Kwiatkowski mit Substitutrung bes Advokaten Dr. Bardasch jugestellt murde.

sponiesienia prywatne.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, ben 26. Mai 1866.

### Anzeige Blatt.

## R. K. priv. gaf. Karl Ludwig - Bahn. | C. k. upr. kolej galic. Karola Ludwika.

#### (952)Kundmadjung.

Unter Aufrechthaltung ber in ber Rundmachung vom 9. April c. veröffentlichten Modalitaten, wird vom 1. Juni c. bis auf Weiteres, ber auf unferer Babn bestehende Tarifauschlag auf 20 Perzent festgesett.

Wien, am 23. Mai 1866.

Der Verwaltungerath.

Obwieszczenie.

Przy zatrzymaniu warunków obwieszczeniem z dnia 9. kwietnia r. h. ogłoszonych, ustanawia się od dnia 1. czerwca r. b. aż do dalszego rozporządzenia istniejący na naszej kolei dodatek taryfowy na 20 proc.

Wieden, dnia 23. maja 1866.

Kada zawiadowcza.